## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Amtelligeng-Comtoir im Posthause.

Nºº 15. Sonnabend, den 17. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 15. Januar.

Br. Geiftlicher Barlinefi aus Golec, t. in Do. 30 Ballifchei ; Br. Kaufm. Glias Marcus aus Penfern, I, in No. 90 Marft; Gr. Raufm, Engel aus Schot= fen, Br. Pachter Antowell aus Swadzim, I. in No. 20 St. Adalbert; Br. Pach= ter v. Wilfoneffi aus Popowo, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Die grn. Erbherren b. Rofguteli, Frang v. Rofguteli und v. Seganiedi aus Ragmierg, I. in Do. 243 Breslauerftr.; fr. Guteb. v. Pftrofonefi ous Razimierz, fr. Guteb. v. Zaborow= Bft aus Stowiec, Sr. Guteb. v. Mofgegnnefi aus Brudgen, Sr. Pachter Lacti aus Budgiffemo, I. in No. 391 Gerberfir.; fr. Guteb. v. Befierefi aus Begonzewo, Gr. Pfarrer Falegynofi aus Pawlowo, Sr. Regiftrator Mertel und Sr. Raufm. Schulz aus Gofton, I. in Do. 384 Gerberfir.; Sr. Raufm. Siefer aus Frankfurth afD., Sr. Kaufm. Beyde aus Thorn, Sr. Guteb. v. Cheimidi aus Moffelfi, Den. Cfeinweg aus Berlin, L in Ro. 99 Salbborf; Br. Erbherr von Roffutefi aus Lutowo, L. in No. 391 Gerberftr.; fr. Referend. Brachvogel aus Rrotofdin, Gr. Pachter v. Taczanowski aus Drla, I. in No. 168 Bafferftr.; Sr. Erbherr b. Malczewski aus Trojanowo, I. in Do. 23 Wallicei; fr. Guteb. Dis Hewicz aus Sebziewojewo, Sr. Freifchulze Mittelfiadt aus Werdom, I. in No. 33 Ballifchei; fr. Guteb. Mierzynefi aus Swidnica, Fr. Guteb. v. Sierakoweka aus Dtufg, I. in Do. 165 Wilh. Str.; Sr. Guteb. Baron v. Geidlit aus Rabchn, Fr. Guteb. v. Gforzewefa aus Ropafzewo, Sr. Raufm. Blumel aus Frantfurth a/D., br. Dberforfter Toporomeli und Sr. Commiff. Schols aus Grat, I, in No. 1 St. Martin; Sr. Fabrifant Pagel und Sr. Chemifer Pabfet aus Bars ichau, fr. Feldwebel Bolff aus Gaalfeld, Sr. Mufitus Schemmel aus Gnefen, I. in No. 136 Bilb. Str.; Sr. Sauptm. b. Rolte aus Glogau, I. in No. 180 Bergftraße.

1) Subhastationspatent. Das jur Boguslaus Wittefden Daffe gehorige gu Robolnif, Domainen-Umts Mrowino gelegene, ju Erbpachterechten ausgethane Rrug-Ctabliffement sub Dto. 11, welches im Sabre 1831 auf 185 Ril, abgefchatt worden, foll im Termine ben 26, Fc= bruar f. um 10 Uhr fruh vor unferm Deputirten Ober = Appellationegerichte: Uffeffor Loffler in unferm Partheiengim= mer bffentlich an ben Meifibietenben ver, fauft werden. Raufluflige werden bier= burch eingelaben, in bem Termine, in welchem die Raufbedingungen bekannt gemacht werben follen, ihre Gebote abgu= geben. Die Tare und bas Utteft über ben Realguftand Diefes Grundftude tons nen in ber Regiftratur eingesehen werben.

Bugleich werden zu biefem Termine alle unbefannten Realpratendenten gur bes sub hasta geftellten Grundfiud's

Patent subhastacyiny. Gościniec w dzierzawie wieczystey posiadany w Kobelnikach Amtu Mrowińskiego pod No. 11. položony, do pozostałości Bogusława Witte należący, któ. ry w roku 1831. sądownie na 185 Tal. oceniony został, publicznie navwięcey daiącemu w terminie na dzień 26. Lutego 1835 o godzinie rotéy przed Deputowanym naszym Asses. sorem Sądu Naywyższego Appellacyinego Loeffler w izbie naszey stron wyznaczonym przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym w którym warunki sprzedaży będą ogłoszone, podali. Taxe i attest względem stanu realnego tegoż gruntu w Registraturze przeyrzeć można.

Wahrnehmung ihrer Gerechtsame und Zarazem zapozywaig sie do tego alle unbefannten Glaubiger bes Gemein: terminu wszyscy preiendenci realni fouldners zur Liquidirung ihrer Fordes koncem dopilnowania swych praw. rungen und zwar die erstern unter ber i wszyscy niewiadomi wierzyciele w Bermarnung hiermit borgeladen, daß fie wspoldludnika koncem likwidowania int entgegengesetten Falle mit ihren et= swych pretensyy ato pierwsi zostrze. wanigen Ansprüchen gegen ben Raufer Zeniem, it w przeciwnym razie z swemi pretensyami do mabywcy pracludirt, die lettern aber unter ber sprzedanego gruntu beda prekludo-Rommination, daß die Richterscheinenden wani; ostatni zas z ostrze Zeniem, it mit ihren Forderungen an Die Maffe pra- z swemi pretensyami do massy preclubirt und ihnen gegen bie übrigen Gres kludowani beda i im w tey mierze bitoren ein ewiges Stillschweigen aufer= wieczne milczenie do drugich wierzylegt werden wird. Inde der bei bei ciell nakazanem zostanie. 1.600 ni

Pofen, ben 13. Detober 1834. Poznant, dn. 13. Pazdzigr 834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemfanski,

Bergfiroffe.

2) Subhaftationspatent. Des in Zarnowo bei Rogafen, im Dbornifer Breife sub Do. 10 belegene, ten Men= bant Samabefchen Chelcuten gehörige Freigut, welches gerichtlich auf 2942 Rtl. 11 fgr. 8 pf. abgeschaft worden, foll im Termine den 24. Marg f. um to Uhr fruh por unferm Deputirten, Oberlanbesgerichts-Referendar Saupt in unserem Partheignzimmer offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Raufluftige merben bierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben. Die Tare, ber neueste Spoothefenschein und die Raufbebingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen, ben 3. November 1834.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

mission i 1 202 powiecie Plesgere-

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo okupne w wsi Farnowie pod Rozgoźnem w powiecie Obomiekim pod liczbą 10. leżące, do małżonków Sawade należące, które sądownie na 2942 Tal. 11 sgr. 8 fen. ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 24. Marca r. p. o godzinie totey przed Deputowanym Referend. Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Haupt w izbie naszey stron wyznaczonym, przedane bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 3. Listop. 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

<del>orially applicable</del> and stated applicable as a

3) Loietalladung, Ueber ben Nach= laß ber am 26. Februar ab intestato bersiorbenen Generalin Viridiana v. Fi= scher, geschiedenen Gräfin von Kwilecka geborne von Radolinska ift, da die be= kannten Erben der Erbschaft entsagt ha= ben, auf den Antrag des Kurators der unbekannten Erben der erbschaftliche Li= quidationsprozeß erdsfnet worden.

Es werden daher in Folge deffen alle biejenigen, welche an den Nachlaß Unsprüche zu machen vermeinen, nicht minsber die unbekannten Erben hiermit offentslich porgeladen, in dem auf den 14.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarléy w dniu 26. Lutego 1826. ab intestato Generalowey Wiridyany Fischerowey, owdowialey Hrabiny Kwileckiey z Radolińskich, został na wniosek niewiadomych sukcessorów, gdy sukcessorowie wiadomi zrzekli się spadku, process sukcessino-likwidacyjny otworzonym.

W skutek tego zapozywamy wsźystkich tych, którzy pretensye do pozostałości tey mieć mniemaią, tudzież niewiadomych sukcessorów publicznie, ażeby się w terminie dnia 14.

Februar f. vor dem Deputirten Affestor von Strawinski Vormittags um 10. Uhr in unserem Partheien-Zimmer ans beraumten Liquidations = Termine zu erscheinen, ihre Forderungen resp. Erberechte anzugeben, und zu bescheinigen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß die sich nicht meldenden Erben und Gländiger aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Interessenten von der Masse noch übrig bleiben möchte, werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 29. September 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Lutego r. p. przed Delegowanym Assessorem Strawińskim zrana o godzinie 10, w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, pretensye swe resp. prawa swe do sukcessyi zameldowali i udowodnili, w razie niestawienia się ich, spodziewać się moga, iż niezgłaszaiący się sukcessorowie i wierzyciele wszystkich ich praw pierwszeństwa zapozbawionych użnane. mi i z pretensyami ich li tylko do tego coby po zaspokoieniu zglaszaiacych się interessentów z massy pozostać się miało, odsyłanemi zostaną. Gniezno, dnia 29. Wrześ. 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Colon bon 3. Hannes

4) Poietalcitation. Auf ber im Posener Departement und bessen Pleschener Kreise belegenen Herrschaft Gora
cum attinentiis haften, Rubr. III. Nr.
5. des Hypothekenbuchs, ex decreto
vom 17. Juli 1820 für den Fabian von
Koszusti 6833 Athlr. 10 Sgr., welche
der Besiger der genannten Herrschaft
Graf Victor von Szoldrößi gemäß des,
vor Notar und Zeugen über das Pertinenzgut Panienka geschlossenen Pachtkontrakts vom 6. Juli 1820 gegen Verzinsung zu 5 proCent erborgt, und wosür
derselbe die ganze Herrschaft verpfändet
hat.

Das genannte Notariats = Pacht, und Schuld = Dokument, die quaft. 6833 Mtlr. 10 Sgr. betreffend, ist nebst dem hier=

Zapozew edyktalny. Na maietności Góra w departamencie Poznańskim i tegoż powiecie Pleszewskim położonéy wraz z przynależytościami, Rubr. III. Nro. 5. ksiegi hypotocznéy z dekretu z dnia 17. Lipca 1820 r. dla Ur. Fabiana Koszuckiego 6833 Tal. 10 sgr. sa intabulowane, które posiadacz maietności rzeczoney niegdy Wiktor Hrabia Szołdrski, na mocy kontraktu dzierzawnego o dobra przynależne Panienka przed notaryuszem i świackami dnia 6. Lipca 1820 zawartego, za opłaceniem procentu po 5 od sta zapożyczył i za summę takową całą maiętność zastawik. Was in the profinance and sid and

Rzeczony dokument notaryacki o

bsiefen, ein Follen, Riche, Schanfe, Schneige und Etoche Brenen, weiche im

über ausgefertigten Supothefenvefogni= tionsicheine vom 28. Juli 1820 nach Angabe bes Fabian v. Kofzudi verloren gegangen. Hoemeten ogeli es untangish

Die Inhaber biefer Urfunden und alle, welche an biefe Forberung Unsprüche gu haben vermeinen, werden aufgefordert, fich bamir in bem auf ben 21. Februs ar 1835 vordbem Geren Landgerichte= Rath Biebmer angesetten Termine int Ceffions = Bimmer bes unterzeichneten Landgerichts perfonlich ober burch Devoltmächtigte, wozu ihnem bie Jufitz-Com= podpisanego wyznaczonym osobiście miffionerathe Pigloffewicz und Pilaefi lub przez pelnomocników, na których und ber Landgerichterath Gregor vorge- Ur. Ur. Piglosiewicz, Pilaski i Grefchlagen werden, ju melden, widrigen- gor Kominissurze Sprawiedliwości werben.

Rrotofdin, ben 23. Detober 1834.

merbeich am 73. Rebeuar b. I. g Ube Bermittags uf dem Markte ju Chos

dzierzawe i wspomnioną summę 6833 Tal. 10 sgr. zdziałany wraz z wykazem hypotecznym z dnia 28. Lipca 1820 r. w tey mierze wydanym, podług twierdzenia Ur. Fabiana Koszuckiego zaginatus and som to an

Posiedziciele dokumentów tychże i wszyscy, którzy do summy teyże pretensye mied sądzat wzywaią się aby z takowemi w terminie dnia 21. Lutego 1835 r. przed W. Sędzia Wiebmer w izbie posiedzeń Sądu falls ihnen damit ewiges Stillschweigen Im sie wskazala, się zglosili, w przes auferlegt werden wird, und bie quaftantiwnym bowiem razie wieczne w tey Inftrumente fur amortifirt werben erttart mierze nakazane im bedzie milczenie, rzeczone zaś Dokumenta za umorzone uznane zostana.

Krotoszyn, dn. 23. Paźdz. 1834. Sidiabnig l. Preug. Landgerichtaniel Król. Pruskir Sad Ziemiański.

Strauß, verebel. Seber zu Rendorf, bei Zamegna Heyer w Noweywsi pod Wießin, hat nach erlangter Großiährig= Wyszynami, wyłączyła po doyściu feit die Gemeinschaft der Guter und bes pelnoletności, wspólność maigtku i Erwerbes mit ihrem Chemann, bem dorobku 2 swym megem Karolem Mutter Carl hener, ausgeschloffen: Dies Heyer mlynarzem, co sie do publiwird hierburch zur bffentlichen Kenntnif czney podaie wiadomości.

Mege bei Exclusion abgeninder find, gegen jeseicht Begubling un nourend vers Avertiffement. Die Wilhelmine Obwieszczenie. Withelmina Strauss

gebracht. 3 .8 ... Wielen, dnia 23. Grudnia 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgerich tonne Krol. Pruski Sad Pokoju.

30711-056 400

6) 23 Bekanntinachung. Mittelft bes heut vor und errichteten Bertrages hat der Pachten Flonian Smolinsti und bessencin die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen

Strzelno, ben 26. November 1834.

ally a takowemi w terminie dnia pr.

Lettego 18 3 5 r. przed W. Sedzia

zzeczone zaś Fokumenia za pinorzo-

Obwieszczenie. Podług dziś przed nami sporządzonego kontraktu przed ślubwego. Ur. Florian Smoliński dzierzawca i iego zaręczona kochanka, Ur. Praxeda Kosmowska ze Słabencina, wyłączyli wspólność maiątku i dorobku.

Strzelno, dn. 26. Listopada 1834.

Collers - Romer Des - wer with with

Rot fichin, ben 23. Delobie 1834.

abel desbeiten stelle in Tendet W auf der Lieferung des Bedarfs von 335 Stück Wasserfasten von Zink unter den Latai Brettern der Kasernen-Fenster im Fort Winiary an den Mindestsordernden, ist ein Termin auf dem 23. Fanuar c. Vormittags um 19 Uhre im untenzeichneten Bureau-Locale, Gerberstraße No. 428 and geseich, wazu sachverständige Handwerter hiermit zur Abgabe ihrer Gebote eingelazden werden. w 21. Posen; dem 12. Fanuar 1835.

Introment, gnutla wro Benofin in B. deine Relazane in bedzie milezenie,

8) Detannemachung. Im Auftrage bes hiesigen Königlichen Landgerichts werbe ich am 13. Februar d. J. 9 Uhr Vormittags auf dem Markte zu Chos dziesen, ein Küllen, Kühe, Schaafe, Schweine und 8 Stocke Vienen, welche im Wege der Exekution abgepkändet sind, gegen sofortige Vezahlung meistbietend verskaufen. Schneidemühl, den 10: Innuar 1835.

Craud, e. thailgquesthispena, fielle Megena Heyer w Noweywa ood

9) 100 Bekanntmachung. Die auf der Borstadt Halbborf belegene St. kazas rus-Kirche soll zum Abbruch an den Melstbietenden verkauft werden. Hierzu ist ein Terwin in dem rathhäuslichen Sessions-Zimmer auf den 3. Februar of Bormittags um 10 Uhr anderaumt worden. Kauflustige werden zu diesem Termine eingeladen. Posen, den 12. Januar 1835.

bet die Geit en ibafe die Odier ind best pednotolierungele wagebrook mainten f

Der Magistrat.

it o't ill Die Lieferung begifich den hiefigen Teffunge-Raut pro 1835, erforberlichen Banholies verfchiedenen Urtillfall im Wege der Gubmiffion an ben Mindefffordenuben verdungen meiben. Die Lieferingoluftigen haben gu bem Ende ihre biesfälligen Amerbietungen bis jum wall Februar c. Morgens g Uhrmberfiegelt miter Benmert bed Bufalts einzureichen, worauf Die Eroffnung berfelben im Begenwart ber fich einfindenden Submiffenten im Bureau ber Koniglichen Fortififation bienfelbft erfolgen, und mit ben Mindefiforbernden, infofern beren Anerbietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter ausbrucklichem Borbehalt ber Genehmigung burch bas Ronigl. Allgemeine Rriege = Departement, Die erforderlichen Rontrafte abgeschloffen werden folleit. Abidriften ber Brdingungen und der Bebenfichteiber: gu Mefernden Solzer find in gedachtem Bureatt unentgeltlich zu bekommen, und tonnen zugleich gu ben einzureichenden Gubmiffionen benutzt merben. Bugleich wollen bie Gubmittenten angeben, welche verschiedenen Solzer und guiwelchem Preife im Laufe des Jahres auf ihren holgplagen feets zu haben febn werben, um ben laufenden Bebarf, in fo weit berfelbe fich jest noch nicht in Porans angeben lafit, woniben Mintage fordernden gu entnehment & Gebote in unbeftimmten Bablen und Dachgebote, fotrohl fchriftliche ale mindiche, werden nicht migenommen.

Posen, den 8. Januar 1835.
Ronigliche Fortifikation.

W powiecie Secent Busins, tryków olet store, macion do

11) Bei Heine & Bollenberg in Posen we oot dutze entelle obolgeor Meiner Duodez-Atlas in 24 Blatt über alle Theile der Erbei. Wornehmlich zum Sebrauch bei Cannnbich's Schulgeographie, aber auch brauchbar bei allen übrigen Lehr = und Unterrichtsbüchern ber Erbeschreibung. Gezeichnet von E. Beer, 2te sehr berichtigte und verschönerte Ausgabe. In schönen Umschlag elegant geheftet. Preis 15 Sgr.

15) Bwei Sudie nebft Antichmagen und Bespannug foben zum billigen Berkauf. Gelborf-Struft Do. 200.

Dögeln. Die unterzeichneten Eigenthumer der Königl. Niederlandischen Menagerie haben die Ehre, einem hohen Abel und hochzwerehrenden Publikum anzuzeigen,
daß sie auf ihrer Durchreise nach Niga und Petersburg mit einem großen Transport von lebendigen ausländischen Thieren und Bögeln, die seit einem Jahre auf Miederländischen Schiffen aus verschiedenen Gegenden gebracht, hier angekommen find und zur Schau auf eine kurze Zeif ausstellen werden, von Morgens 9 Uhr bis Abends 8 Uhr. Die Hauptfutterung ift Abends 6 Uhr, und Ende 6 Uhr.

Unterzeichnete empfehlen alle Arten von schönen Zinimerodgeln zum Verkauf, so wie alle Arten von Coris-Kakadu's, sprechenden Papagenen und eine große Auswahl von schönen Singubgeln. — Der Schanplatz ist im Gräflich Dzidlynskischen Palais, parterre:

Wilhelm van Aken & Sohn,

13) Berpachtung auf 12 Jahre eines Mitterguts. Mein eigenes großes Nittergut Groß=Pagelau, mit der volkreichen Stadt Conig grenzend, will ich von jest ab, auf 12 hinter einander folgende Jahre verpachten, mit auch ohne Inventario; das Gut hat eirea 5 bis 600 Scheffel Winter=Aussaat, und alles was es bedarf. Das Nähere erfährt man täglich bei mir selbst. Auch sieht dies Gut mit billigem Angelde zum Berkauf.

For the concern are established to be a for a state of the content of the concern for the concern for the content of the conte

Groß = Pagelau bei Conig, ben 5. Januar 1836.

noting 1 111100 9 0115

Der Ritterguts - Besither Scheerbarth.

elegant gehofut. Weiß is Ogt,

14) W powiecie Szrem. Dom. Dusina, tryków 2let. stare, macior do rospłodu zdatne sztuk 100, w nader umiarkowaney cenie na zbyciu znayduią, z tem zapewnieniem, iż takowe żadney szkodliwey nie ulegaią chorobie. Namienia się przytem, iż maclory wycechowane, dopiero po strzyży wziętemi bydź mogą. 15. Stycznia 1835. Kurnatowski.

15) Zwei Fuchse nebst Kutschwagen und Bespanung stehen zum billigen Berkauf. Salbborf = Strafe No. 130.

var Company of the constitute of the constitution and model the constitution of the co

E Bert gierfile becoming and residencete Burgelle. In Schnen Unichlan